## Nº 264.

## Poseiner Intelligenz Blatt.

## Montag, den 3. November 1828.

Ungefommene Frembe vom 31. Oftober 1828.

Hr. Gutsbesiger v. Kiersti aus Niemierzewo, Hr. Gutsbesiger v. Niegolews effi aus Mlodasto, Fr. Gutsbesigerin v. Zoltowsta aus Kasinowo, I. in No. 243 Brestauerstraße; Hr. Kaufmann Weichert aus Obornif, Hr. Oberamtmann Selbstsberr aus Popowo, Hr. Apothefer Andree aus Mogasen, I. in No. 95 St. Abalbert.

## Subhaffations = Patent.

Das ben Erben ber Joseph und Mariane Burfowefiften Cheleuten gehörige, hier auf St. Martin unter Do. 187 be= legene, gerichtlich auf 1323 Mthl. 10 far. abgeschätte Wohnhans foll Thei= lungshalber offentlich an den Meiftbie= tenden verfauft werden. Der Bietungs= Termin ficht auf den 13. December c. Vormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichts = Referendaring Geifef in unferm Inftruktione-Bimmer an. und Befitfahige werden vorgelaben, in biefem Termine in Perfon ober burch ge= fetlich julagige Bevollmachtigte ju er= Scheinen, ihre Gebote abzugeben und gu gewartigen, baf ber Inschlag an ben Meifibietenben erfolgen wird, infofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme

Patent Subhastacyiny.

Dom do sukcessorów po Józefie i Maryannie Żurkowskich małżonkow należący, tu na ulicy S. Marcińskie pod liczbą 187. położony, sądownie na 1323. tal. 10 sgr. otaxonany, z przyczyny działów publicznie naywięce daiącemu przedany być mą.

Termin zawity na dzień 13. Grudnia r. b., przed południem o godzinie 10, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeizek w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna ia kowa niezaydzie przeszkoda, przy-

gestatten. Tare und Behingungen tonnen in der Registratur eingesehen werden. Posen den 11. September 1828.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das im Czarnifauer Kreise belegene, bem Ignatz v. Madolinssi zugehörige freie Allodial-Rittergut Czarnisauer Hammer, welches nach ber landschaftlichen Tare auf 37,352 Athle. 27 sgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Königl. Landschafts = Direction bierselbst öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Vietungs-Termine sind auf

ben 19. Juli b. J., ben 18. October b. J., und ber peremtorische Termin auf

den 20. Januar 1829 Vormittags 9 Uhr vor dem Kammer= Gerichts-Uffessor Fischer im Landgerichts= Gebäude angesetzt. Beschfähigen Käu= fern werden diese Termine mit der Nach= richt befannt gemacht, daß das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, inspfern nicht gesetzliche Gründe eine Uns= nahme nothwendig machen.

Die Tape kann in unserer Regiffratur eingesehen werben.

Schneibemuhl ben 21. Febr. 1828. Ronigl, Preuß. Landgericht.

sądzenia spodziewać się może,

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 11. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Allodyalno szlachecka Hammer Czarnkowski zwana w powiecie Czarnkowskim położona W. Ignacego Radolinskiego dziedziczna, która podług taxy landszaftowey na 37352. Tal. 27. śgr. 4. szel. iest ocenioną, na żądanie tuteyszey Dyrekcyi Landszaftowey publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem terminalicytacyjne na

dzień 19. Lipca r. b. dzień 18. Października r. b. termin zaś peremtoryczny na

dzień 20. Stycznia 1829. przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Fischer w mieyscu posiedzeń naszych wyznacone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż wieś wspomniona naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registratu: rze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 21. Lutego 1828. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Ebiftal = Citation.

Der Gutsbeficher Joseph Marcian v. Tomiefi und feine Chefrau Thecla geb.

Zapozew Edyktalny. Urodzony Józef Marcyan Tomicki dziedzie dóbr Suchorzewa i małżonv. Piotrowska behaupten, bag nachstehende auf dem, ihnen gemeinschaftlich gehörigen Sute Suchorzewo, Pleschner Kreises, eingetragene Forberungen, als:

- a) die Rubr. III. No. 1. für die Naslentin von Miaskowskrichen Erben protestando auf Grund eines Trisbunals = Decrets d. d. den 14.
  März 1783 eingetragenen 2271
  Athl. oder 13,626 Fl. poln., auf welcher Forderung aber eine befondere Vrotestation wegen 666 Athl.
  20 sgr. oder 4000 Fl. für den Mischael v. Nadolinski modo dessen schael v. Nadolinski modo dessen wärtigen Aufgebote nicht mit des griffen ist,
- b) die Rubr. III. No. 14. für die Kunigunde v. Rowalska, verebel. v. Rolaczfowska modo beren Er= ben, gufolge Prioritate = Decrete bom 9. November 1772 und eines Condescenfions = Decrets vom 7. Juni 1783 eingetragenen 2055 Athl. 23 ggr. 4 pf. ober 12,335. Bl. 25 gr. poln., auf welche eine Protestation fur den Cifferzienfis-Monnen: Convent zu Dlobok wegen einer Forderung von 166 Rthl. 16 ggr. ober 1000 Fl. poln. zu 35 pro Cent ginebar, ex inscript. bes Robann v. Kowalski d. d. Mon= tags nach Septuagesima 1739 eingetragen, welche Summe aber, vermoge bes Conbescenfional = De= crets vom 7. Juli 1783 ber Runi=

ka tegoż Ur. Tekla z Piotrowskich Tomicka twierdzą, iż następuiące na dobrach Suchorzewie do nich wspólnie należących w Powiecie Pleszewskim położonych, zapisane pretensye, iako to:

- a) zapisane protestando Rubr. III. Nr. 1. dla Sukcessorów Walentego Miaskowskiego na mocy Dekretu Trybunału z dnia 14. Marca 1783. Taler. 2271 czyli 13626 Złot. pol. na któréy pretensyi zaś osobna protestacya względem 666 Tal. 20 śgr. czyli 4000 Złot. pol. dla Michała Radolińskiego czyli Sukcessorów tegoż subintabulowaną została, a która to pretensya do ninieyszego wywołania nie iest włączoną,
- b) zapisane Rubr. III. Nr. 14 dla Kunigundy z Kowalskich Kołaczkowskiey, czyli Sukcessorów teyże podług dekretu pierwszeństwa z dnia 9. Listopada 1772 r. i dekretu kondescenzyinego z dnia 7. Czerwca 1783 r. Tal. 2056 sgr. 23 fen 4 czyli 12,335 Zł. 25 groszy polsk. na któréy summie protestacya dla Konwentu Cysterskiego w Ołoboku względem pretensyi Talar. 166 dgr. 16 czyli 1000 Złot. polsk po 31 od sta procentu z inskrypcyi Jana Kowalskiego d. d. w poniedziałek po Septuagesimae 1739 r. iest zapisana, która to summa zaś na mocy dekretu kondescenzyonalnego z dnia 7. Lipca

gunde v. Kowalska, verehelichte v. Kolaczkowska, zuerkannt worden und die unter obigen 2055 Athle. 23 ggr. 4 pf. oder 12,335 Fl. 25

gr. poln. mit begriffen ift,

c) die, Rubr. III. No. 18. für die Stephan v. Gradzielskischen Erben zufolge Prioritäts=Decrets vom 9. November 1772 eingefragenen 310 Athl. 20 ggr. oder 1865 Fl. poln.,

d) bie, Rubr. III. No. 19. gufolge beffelben Decrets für bie v. Szoldr= stifchen Erben eingetragenen 389 Rthl. 8 ggr. ober 2336 Fl.,

e) die, Rubr. III. No. 20 für die Makowieckischen Erben, auf Grund besselben Decrete eingetragenen 64 Athl. oder 384 Kl.,

f) die, Rubr. III. No. 25 ebenfalls auf Grund besselben Decrets fur den Martin v. Junski eingetragenen 409 Athl. 2 ggr. 8 pf. oder 2454 Fl. 10 gr. poln. und

g) die Rubr. III. No. 24. für den Carl Borzymowski aus demfelben Decrete eingetragenen 166 Athlr.

20 fgr.

långst berichtiget seyen, wie sie benn auch wirklich zum Theil biese Behauptung burch Quittungen bescheiniget haben. Da jedoch diese Quittungen sammtlich nicht löschungsfähig sind, einige ber vorstehenden Forderungen auch nicht quittirt sind, Provocanten aber die Lösschung der sämmtlichen vorgedachten Intabulate bezwecken, ohne im Stande zu

1783 r. Kunigundzie z Kowalskich Kołaczkowskie, przysądzoną została, a która do powyższych Talar. 2055 śgr. 23 fen. 4 czyli 12,335 Zł. polsk. 25 gr. pol. iest wcieloną,

c) zapisane Rubr III. Nr. 18 dla Sukcessorów Stefana Grudzielskiego podług dekretu pierwszeństwa z dnia 9. Listopada 1772 r. 310 Tal. 20 dgr. czyli 1865 Złot.

polskich,

d) Zapisane Rubr. III. Nr. 19. na mocy tegoż dekretu dla Sukcessorów Szoldrskich Talar. 389 dgr. 8 czyli 2336 Złot. polsk.,

e) zapisana Rubr. III. Nr. 20 dla Sukcessorów Makowieckich na mocy tegoż dekretu Tal. 64 czyli

384 Złotych polskich,

f) zapisane Rubr. III. Nr. 25 także na mocy tegoż dekretu dla Marcina Juńskiego Talarów 409 dgr. 2 fen. 8. czyli 2455 Złotych 10 gr. polsk., i

g) Summa Tal. 166 śgr. 20 Rubr. III. No. 24 dla Ur. Karola Borzymowskiego na mocy tegoż

samego Dekretu zapisane, iuż dawno zaspokoione zostały, twierdzenie takowe poczęści kwitami zaświadczaiąc. Gdy zaś wszystkie te kwity do wymazania nie są zdatne, niektore z powyższych pretensyi nie są pokwitowane, prowokanci zaś wymazania wszelkich powyższych intabulatów się domagaią, nie będąc

fenn, die Namen und Aufenthalt ber jeg= gigen Inhaber ber letteren anzugeben, fo haben folche das offentliche Aufgebot gebachter Forderungen nachgesucht, wir aber, biefem Untrage nachgebend, einen Termin auf den 17. Januar 1829 bor bem herrn Landgerichterath hennig in unferm Pertheienzimmer Bormittags um 9 Uhr angesetzt, und laben biermit bie eingetragenen Inhaber ber mehrge= bachten Forderungen ober beren Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in beren Rechte getreten find, bor, in bem anberaumten Termine zu erscheinen und ihre Berechtigung auf die refp. Forderungen nachzuweisen, wogegen ein Jeder im Falle feines Ausbleibens zu gewärtigen haben wird, daß durch die abzufaffende Praclusoria ihm mit seinen etwanigen Unsprüchen an bas Gut Suchorzewo und bie aufgebofenen Forderungen Stillfdmei= gen auferlegt, hiernachft aber die Lofchung ber letteren erfolgen wird. Den Auswartigen hier Orts nicht befannten Pratendenten werben die Jufig-Commiffarien, Juftig-Commiffione=Rath Dila= Bfi, Landgerichterath Brachvogel und Landgerichte-Rath Springer als diejeni= gen genannt, an beren einen fie fich wens ben, und benfelben mit Bollmacht und Information zu ihrer Bertretung im Termine verfeben fonnen.

Rretoschin ben 18. August 1828. - Ronigl. Preuß. Landgericht.

or known of the sails

w stanie nazwiska lub mieysca pobytu teraźnieyszych posiadaczy tychże podać, przeto o publiczne wywołanie rzeczonych pretensyi wnieśli. Przychylaiąc się do wniosku tego wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Stycznia 1829 przed Deput. W. Henning Sędzią w Izbie naszéy dla stron przeznaczoney o godzinie gtey zrana, i zapozywamy zapisanych posiadaczy wyżey rzeczonych pretensyi, lub Sukcessorów i Cessyona. ryuszów tychże, lub wszystkich tych, którzy w prawa ich wstąpili, aby w wyznaczonym Terminie się stawili i prawa swe do pretensyi tych wykazali. Każdy niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do dobr Suchorzewa, tudzież do summ wywołanych służyć iemu mogącemi wyłączonym i wieczne w téy mierze nakazane iemu zostanie milczenie, gdzie następnie wymaza. nie takowych uskutecznionem zostanie.

Pretendentom tu w mieyscu znaiomości uiemaiącym, wymieniają się
Kommissarze Sprawiedliwości Ur.
Pilaski, Ur. Brachvogel, Ur. Springer, z których iednego lub drugiego
końcem zastąpienia ich w terminie
sobie obrać i plenipotencya i informacyą opatrzyć mogą.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Das im Mogister Areise belegene, dem Entsbesitzer Foseph von Koscielsti gehörige adliche Gut Clowisowo nehst dem dazu gehörigen Vorwerke Galezon, von welchen ersteres auf 23,096 Athle. 3 sgr. 4 pf. und letzteres auf 7399 Ath. 25 sgr. gerichtlich abgeschäft ist, soll auf den Antrag der Realglanbiger verkanft werden. Die Vietungstermine sind auf

den v3. Mugust, alley was wer

und den peremtonische Termin auf

den 14. Februar, Wanderichts-Morgens 9 Uhr vor dem Landgerichts-Nath Schneider hierselbst angesetzt, zu welchem besitzsähige Kaussustige vorgeladen werden. Es sieht übrigens innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Ansnahme der Taxe vorgesallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann in unserer Regiffratur

Gnesen den 10. April 1828: Sonigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations - Patent.

Der hiefelbst am Gollunuser Wege bestegene, den Noakschen Erben zugehörige und nach der gerichtlichen Tape auf 84 Athlr. 20 Sgr. abgrschätzte Garten soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentslich an den Meistbietenden verkauft wers den. Im Auftrage des Königt, Lands

PATENT SUBHASTACVINY.

Wieś ślachecka Słowikowo, wraz z folwarkiem Gałczynem do nieży należącym w powiecie Mogilińskim położona Ur. Jozefa Kościelskiego własna, z których pierwsza na 23090. tal. 3. śgr. 4 den., a ostatni na 73091 tal. 25. śgr. oszacowanemi zostały, na wniosek realnych wierzycieli sprzedanemi być maią.

Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 13. Sierpnia,

atermin ostateczny

m na dzień 14. Lutego r. pr.
zrana o godzinie 9téy przed
W. Schneider Sędzią Ziemiańskim
tu w mieyscu, na który do posiadania zdatnych nabywców zapozywamy. Zresztą wolno iest każdemu,
uczynić nam w przeciągu czterech
tygodni przed ostatnim terminem do
niesienie o iakimkolwiek b dź przy
spisaniu taxy zayść mogącem uchybieniu. Taxa zaś w Registraturze
naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno, d. 10. Kwietnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Ogrod tu przy drodze do Hemska sukcessorom zmarłego Noaka należący sądownie na 84 tal. 20 śgr. oszacowany, z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedane bydź ma. gerichts in Meserit haben wir zu biesem Z zlecenia Krol. Sadu Ziemians. Behuf einen peremtorischen Bietunge: Miedzyrzyckiego naznaczylismy ter-Termin auf ben 20. November Bors min peremtoryczny 20. Listopamittage um 10 Uhr in unserm Geschaftes da zrana o godzinie 10. w naszév Lofale angeseit, ju welchem wir besig= izbie sadowney, naktory do posiadaund gahlungsfähige Käufer hiermit vor- nia i zaplacenia kupców wzywamy. laben.

nen taglich in unserer Registratur einges prawne przyczyny nie przeszkazać feben werben.

Der Zuschlag erfolgt, wenn nicht recht= Skwierzyna d. 10. Wrzesn. 1828. liche Urfachen es verhindern. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Schwerin ben 10. Septbr. 1828. Stanted nagen anderwolchhall nes in galle Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Taxa i warunki codziennie w naszév Registraturze przeyrzane bydź Die Tare und Kaufbedingungen ton= może. Przybycia nastapi, ieżeli beda.

Unterzeichneter giebt fich die Ehre einem bochgeehrten Publiko ergebenft au-Buzeigen, wie er gesonnen Privatstunden zu ertheilen in ber beutschen, lateinischen und frangofischen Sprache, in der Kalligraphie, Orthographie, im Rechnen, in der Geographie und Geschichte, und zwar Kindern von 7 bis 12 Jahren. Das Mahere erfährt man bei Unterzeichnetem Do. 38. auf ber Fischerei.

Pofen ben 30. Oftober 1828. Marquard, Lehrer.

takenergy inspiral the present Für fich felbst raffrende herrenille

Ginem hohen Adel, fo wie einem verehrungswurdigen Publifum erlaube ich mir bierdurch ergebenft anzuzeigen, daß ich wieder eine Auswahl ber feinften Engl. und ale vorzüglich fanft schneibend anerkannten Rafir-Meffer vorrathig babe. Da nun biejenigen herren, welche fcon fruber Meffer bon mir entnahmen, volls kommen gufrieden find, fo glaube ich bier die großen Lobeserhebungen übergeben au burfen. Die Preise habe ich außerft billig feftgeftellt, als a Stud I Athl., 15 - 2 und 3 Rthir. Courant. Die auswartigen herren, welche fich schriftlich an mich wenden, ersuche ich, gefälligst mich von ber Beschaffenheit ihres Bartes genau in Renntniß zu feten, und fonnen alebann von mir bie beste Maare erlangen; auch ift es unentbehrlich, bag ein jeber fich felbft rafirende herr einen echt chemischen Saupt-Streich-Riemen haben muß, welche ich felbft verfertige und bas Stud mit einer Geite I Rthl. Courant, mit 2 Seiten rother und fcwarzer Mineral-Seiten und Stellschrauben, nebft gedruckter .

Anweisung 1 Athl. 15 fgr., elegant mit messingenen Stellschrauben 3 Athl. koset. Ein solcher Riemen von mir ist mehr wie lebenstänglich und von großem Nuten; auch werde ich die alten, durch noch nicht völlig erlerntes Schleisen verdorbenen Massemesser wiederum härten und auf meinen Englischen Steinen in fauftschneidenden Stand bringen, das Stuck für 5 Sgr., 7 Sgr. 6 Pf. bis 10 Sgr. Briefe wers de ich schnell beantworten und die Waare gut einpacken. Ich bitte schließlich noch, genau auf meinen Namen zu restektiren; ich nenne mich:

Chriftian Martin Fuller, in Verlin, wirklicher Erfinder ber haupt-Streichrtemen-Runft, Schleifer-Fabrik ber echten Rafir-Meffer, heilige-Geift-Straße No. 47 in Berlin.

Dienstag, als ben 4. November c. Vormittags um 9 Uhr, soll auf dem hofe bes Erzbischöflichen Palais, altes unbrauchbares holzwerk, und mehrere alte Bausstücke, an den Meistbietenden, gegen baare Bezahlung verkauft werden, wozu einsladet ber Stadt-Bau-Beamte School 3.

Poznań d. 28. Października roku P. 1828.

Odpowiedż na Ostrzeżenie w Gazecie Poznańskié polskie Nro. 25. Jaki polski Szlachcie z Polskie, nazwany Szypowski, nalegawszy mnie codziennie często w moiey Stancyi w swoim Interesie, nie wstydził się w powyże wzmiankowane Gazecie mnie, lubo nie skażonego charakteru znanego obczernie, przez oczywiste klamstwo.

Na to odpowiadam, nayprzód, iż niebyłem iego faktorem, ponieważ iuż miał swego faktora, który do tych czas ieszcze nieodebrał od tegoż obie-

caną zapłatę.

Powtore oświadczam, iż tenże, za wszelkie, dokonane przysługi mo ie, wystawił obligacyą w raz z swą żoną podpisaną, bez przymuszenia, a terza żądawszy swoich pieniędzy, on, niechcąc zapłacić, skłamał przed publicznością. — Lecz potrzebne środki ku iego ukaraniu przez właściwy Sąd poszukiwane i przedsięwzięte będą, skoro pobyttegoż dokładnego kłamca nam wiadomym będzie.

P i l z Akademik.

tadi iti dadi shiki dinggara ki dana pagasiri si si kati ta pim disandak Pada shiki katinggara katinggara kiling shiki si katinggara kiling shiki shiki shiki shiki shiki shiki shiki Pada shiki katingara katingara katingara katingara katingara kilingara kilingara katingara katingara katingar